# GEMEINDEBLATT DER ISRAELITISCHEN GEMEINDE BREMEN AMTL. ORGAN DER GEMEINDEVERWALTUNG

Das Jüdische Gemeindeblatt gelangt an die Mitglieder der Israelitischen Gemeinde Bremen und an die Gemeindeverwaltungen der Rabbinatsbezirke Ostfriesland, Oldenburg und Stade zur Lieferung. Bezugspreis vierteljährlich 30 Pfennig frei Haus. Durch die Post bezogen vierteljährlich 30 Pfennig zuzüglich Postzustellgebühr.

Nachdruck nur mit Quellenangabe und mit Genehmigung des Verfassers gestattet.

**Verlagsort Mannheim.** Verant. für den red. Teil: Dr. Max Grünewald, Mannheim; für den lok. Teil: M. Markreich, Bremen; für die Anzeigen: Fritz Neubauer, Ludwigshafen a. Rh. – D.-A. II. Vj. 945 Exemplare. Druck u. Verlag: Gebr. Neubauer, Ludwigshafen a. Rh.

Nr. 7

Bremen, 30. Juli 1934

6. Jahrgang

#### Aus der Israelitischen Gemeinde Bremen

Beiträge für den lokalen Teil sind an die Schriftleitung des Jüdischen Gemeindeblattes, Bremen, Gartenstraße 7, zu senden.

## Amtliche Bekanntmachungen:

Betr. Schulgeld für die Religionsschule

Laut Beschluß von Vorstand und Gemeinderat wird mit Beginn des laufenden Schuljahres für die Schüler und Schülerinnen der Religionsschule ein Schulgeld erhoben.

Die Höhe des Schulgelds ist auf 1.50 RM monatlich für das Kind eines beitragzahlenden Gemeindemitglieds festgesetzt worden.

Für alle übrigen beträgt die Gebühr 4.50 RM monatlich. Minderbemittelten, die bis zum 15. August d. J. einen begründeten Antrag einreichen, kann das Schulgeld ermäßigt werden.

Die Eltern der schulpil chtigen Kinder werden hiermit aufgefordert, das Schulgeld für das 1. Halbjahr spätestens bis zum 15. August 1934 auf das Gemeindekonto bei der Bremer Bank oder bei der Sparkasse in Bremen oder auf Postscheckkonto 8083 Hamburg einzuzahlen.

Schulpflichtig zur Religionsschule sind alle jüdischen Schüler und Schülerinnen, welche die öffentlichen Schulen besuchen.

Eine besondere Aufforderung ergeht nicht.

Bremen, den 15. Juli 1934.

Der Vorstand.

#### Betr. Friedhof

Die Einreichung von Anträgen betreffs Errichtung von Grabeinfassungen und Grabsteinen muß mindestens vier Wochen vor demienigen Termin erfolgen, an dem der Grabstein gesetzt werden soll. Die Bauerlaubnis wird nur erteilt, wenn alle Voraussetzungen erfüllt worden sind.

Bremen, den 12. Juli 1934.

Friedhofskommission.

Die Reichsvertretung der deutschen Juden gibt folgende polizeiliche Mitteilung bekannt:

"Von Angehörigen jüdischer Organisationen ist in letzter Zeit wiederholt die Pflicht zur Anmeldung jüdischer Versammlungen dadurch umgangen worden, daß von ihnen Zusammenkünfte in Ausflugsorten, Landhäusern und andern Privaträumen vorbereitet und abgehalten wurden, ohne daß der für den Versammlungsort zuständigen Polizeibehörde hiervon rechtzeitig Mitteilung gemacht wurde.

Dieses Verhalten steht im Gegensatz zu den gesetzlichen Bestimmungen und wird in Zukunft unter keinen Umständen geduldet werden . . . " In der Mitteilung wird weiter darauf hingewiesen, daß der betreffende Vorstand dafür verantwortlich gemacht wird, daß alle Zusammenkünfte der Mitglieder der Organisation rechtzeitig und in schriftlicher Form bei der für den Versammlungsort zuständigen Polizeibehörde angemeldet und daß für den Fall der Zuwiderhandlung geeignete Strafmaßnahmen vorbehalten werden.

Unter Bezugnahme auf vorstehende Bekanntgabe ersuchen wir die Vorsitzenden aller im Bezirk unserer Gemeinde befindlichen Vereine, Organisationen und Klubs, die Zusammensetzung der Vorstände, die Anzahl der Mitglieder und das Vereinslokal unverzüglich schriftlich im Gemeindebüro anzumelden und eine Bestätigung beizufügen, daß von vorstehender polizeilicher Erklärung Kenntnis genommen worden ist.

Bremen, den 15. Juli 1934.

Der Vorstand der Israelitischen Gemeinde Bremen.

#### Sprechzeiten in den Verwaltungsbüros

Fernruf: Domsheide 28588

Gemeindevorstand (Büros: Gartenstraße 7, I. Etage)

Werktags 9—12 Uhr

Wohlfahrtspflege (Gartenstraße 7, I)

Montags und Donnerstags 9-12 Uhr.

#### Gemeindebeiträge

sind bis zum 10. jeden Monats fällig. Für Zahlungen benutze man die Gemeinde-Konten bei der Sparkasse in Bremen (Konto Nr. 6217), bei der Bremer Bank (Konto Nr. 3710) oder beim Postscheckamt Hamburg (Konto Nr. 8083). Der Gemeindebeitrag ist eine Bringschuld.



# 2 ganz große Leistungen:

Flamenga-Kleider Frauen-Kleider

jugendl. Form, mit Handschuhärmel, sowie schöne mod. Sportkleider bis Gr. 50, einf. u. bedruckt, aus Mattkrepp, Flamenga usw. . . .

BAMBERGER

am Doventor. Inh.: Julius Bamberger.

Freitagahend

20.16

## Gottesdienst in Bremen

Synagoge: Gartenstraße 6

|                     | 17.00 |
|---------------------|-------|
| Sabbat: Morgengebet | 8.00  |
| Sabbat-Ausgang:     |       |
| 28. Juli            | 21,20 |
| 4. August           | 21.05 |
| 11. August          | 20.50 |
| 18. August          | 20.32 |

Mincha-Gebet und Lernvortrag eine halbe Stunde vor Beginn des Sabbat-Abendgebets.

Neumondsweihe: 4. August.

25. August

Neumondstage Ellul: Sabbat, 11. und Sonntag, 12. August. Wochentags-Gottesdienst: 7.00 und 19.30 Uhr.

#### Betr. Gottesdienst an den hohen Feiertaen 5695

Der Zutritt zur Synagoge und zum Betsaal in der "Union" ist nur gegen vorherige Lösung einer Platzkarte zulässig.

Vorbedingung zur Ausfertigung einer Platzkarte ist die Mitgliedschaft zur Gemeinde. Sofern keine Stundungsgenehmigung vorliegt, muß das Beitragkonto geordnet sein.

Eine Kartenausgabe an in Bremen ansässige Nichtmitglie-

der oder deren Angehörige ist ausgeschlossen.

Minderbemittelten bleibt es anheimgestellt, eine Gebührenermäßigung schriftl. zu beantragen; sachlich begründete Anträge sind bis zum 15. August beim Gemeindevorstand einzureichen. Später eintreffende oder ungenügend begründete Gesuche sind zwecklos.

Die Ausgabe der neuen Karten erfolgt ab 26. August 1934. Die Karten-Ausfertigung wird auf Grund der vorjährigen Listen erneuert, sofern seitens der Mitglieder eine Abbestellung oder Aenderungsanzeige nicht bis zum 10. August eingegangen ist.

#### Platzkarten-Gebühren 1934

| Monatlicher<br>Gemeindebetrag |                     | Ge-<br>meinde-<br>Mitglied | Ehe-<br>frau | junge<br>Ange-<br>stellte | Lehr-<br>linge | Minderjähr,<br>nicht mehr<br>schulpflich-<br>tige Kinder | Schüler<br>der<br>Religions-<br>Schule |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                               |                     |                            | RM.          | RM.                       | RM.            | RM.                                                      | RM.                                    |
| I                             | bis RM. 2.50        | 3.00                       | 3.00         | 3.00                      | 2.00           | 1.00                                                     | 0.50                                   |
| II                            | RM. 3.00 bis 5.00   | 5.00                       | 5.00         | 3.00                      | 2.00           | 1 OC                                                     | 0.50                                   |
| III                           | RM. 6.00 bis 15.00  | 10 00                      | 10.00        | 5.00                      | 3.00           | 1.00                                                     | 0 50                                   |
| IV                            | RM. 20 00 bis 25.00 | 15.00                      | 15.00        | 5.00                      | 3.00           | 2.00                                                     | 0.50                                   |
| v                             | RM. 30 00 bis 50.00 | 20.00                      | 20 00        | 5.00                      | 3.00           | 3.00                                                     | 0.50                                   |
| VI                            | über RM. 50 00      | 25.00                      | 25.00        | 7.50                      | 5.00           | 5.00                                                     | 0.50                                   |

Die im Tarif angegebenen Sätze gelten nur für beitragzahlende Gemeindemitglieder; andernfalls erhöhen sie sich um 50 Prozent.

Es wird auch ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß ein Verkauf von Platzkarten an den Vorabenden der Feiertage nicht mehr stattfindet. Da ohne Platzkarte niemand Zutritt hat, ist es Sache jedes einzelnen, seine Platzkarte rechtzeitig zu besorgen.

Bremen, den 15. Juli 1934.

Der Vorstand.

# Zeitschriften · Zeitungen bestellen Sie bitte nur durch uns. Jirankenkasse äußerst günstig.

Auskunft Gerdinand Meyer & Co.
Bremen, Gerhardstr 9 Domsheide 27355

## Familien-Nachrichten:

#### Gestorbe

Herm. Kayser am 25. Juni, Ludwig Hammerschlag am 30. Juni, Andreas Rothschild am 8. Juli.

#### Jahrzeit (am Vorabend des angegebenen Tages beginnend)

24. Juli: Max Markreich, Alb. Ries

26. Juli: Hugo Levy, Ferd. Meyer

29. Juli: Is. Schachtel

3. August: Jos. Lehmann, Simon und Ad. Horwitz

4. August: Carl Neumark9. August: Jos. v. Geldern

12. August: Erich Alexander, S. Rennberg

14. August: Dr. I. Rosenak

20. August: A. Marcus Cohen

28. August: Emil Cohen.

Wer zu Hause kein Jahrzeitlicht anzündet, hat Gelegenheit die Gedächtnislicht-Einrichtung in der Synagoge gegen geringes Entgelt zu benutzen. — Anmeldung beim Vorsitzenden der Synagogen-Kommission. — Wer Jahrzeit hat, pflege den schönen alten Brauch, sich im Gedenken an seine Lieben durch Spenden an unsere Gemeindevereine sozial zu betätigen.

## Bremer Nachrichten

#### lüdische Handwerker in Bremen

Bäcker: B. Gröger, Ostertor-Steinweg 77. S. Rothschild, Osterstraße 56-57.

Gärtner: B. Levin-Moses, Wegesende 20.

Glaser: B. Löwenthal, i. Fa. J. Hagemann Nachf., Wegesende 12-13.

Fahrrad-Handlung u. Reparatur: J. Warschauer, Weberstraße 26.

Musiker: Wilh. Mehrgut, Lindenhofstraße 2. Hamna Mehrgut (Klavier-Unterricht), Heerdentor-Steinweg 34.

Klempner: J. Schachtel, Nordstraße 210.

Hutmacher: B. Spitzer, Düsternstraße 1.

Nähmaschinen-Handlung: J. Warschauer, Weberstraße 26.

Schildermaler: Alex Lipschitz, Ansgaritorstraße 18.

Schlachter: Ed. Alexander, Falkenstraße 13.

Schlosser: J. Swinicki, Fahrradhandlung, Hohetorstraße Nr. 49-53.

Schneider: Jac. Bier, Faulenstraße 32.

Jos. Finkelstein, Sögestraße 25.

Heinr. Hirsch, Faulenstraße 24.

S. Kellmann, Schlüsselkorb 20-21.

M. Lubelsky, Sielwall 7 (für Damen und Herren).

H. Simche, Gerhard-Rohlfsstraße 35.

Walter Steinberg, Bischofsnadel 12.

Hermann Weinstein, Brückenstraße 32.

Schneiderinnen: Frau B. Spitzer, Düsternstraße 1. Frau M. Schletter.

Schuhmacher: Jos. Goldstein, Manteuffelstraße 37. S. Sverdloff, Münchener Straße 66-70.

Tapezierer: Sally Cohen, Dekorateur, Roßstraße 25.

Tischler: Ignatz Tuchmann, Knochenhauerstraße 32. (Ohne Gewähr für Vollständigkeit.)

#### Benützt die Brieftelegramme des Jüd. Wohlfahrtsamts!

Ablösungstelegramme sind zum Preise von je 1 RM erhältlich:

- 1. im Gemeinde-Büro, Gartenstraße 7,
- 2 bei Herrn Albert Bloch, Schuhgeschäft, Faulenstraße 6-8,
- 3. bei Herrn Joseph Platzer, "Nordstraße 207 209,
- 4. bei Herrn Benno Schustermann, Kurzwaren, Vor dem Steintor 45.

Nächster Erscheinungstag: 15. Aug. 1934 Redaktionsschluß: 8. Aug. 1934

Die Kleiderkammer, Gartenstraße 6 benötigt dringend: Warme Kleidung, Unterzeug, Schuhe etc. für die Wintermonate.

# Schlie gewünschte Bewachung zu mäßigen Preisen aus.

Rufen Sie an Domsh. 24883. Tag u Nacht zu erreicht

Tag u. Nacht zu erreichen 30 jährige Graxis. 161

## Die Arbeitsgemeinschaft für jüd. Erbforschung und Erbpflege

(Leiter: Frauenarzt Dr. W. Nußbaum) Berlin W 57, Potsdamer Straße 92, deren Arbeiten auf den verschiedenen Gebieten bereits weit fortgeschritten sind, bedarf zu weiteren Forschungszwecken der Feststellung alteingesessener Familien. Aus diesem Grunde ergeht folgender

#### Aufruf:

Familien, die bereits um das Jahr 1800 in Deutschland ansässig gewesen sind, werden gebeten, sich bei der obigen Arbeitsgemeinschaft unter Angabe ihrer genauen Adresse zu melden. Diese Meldungen sind im Interesse der wissenschaftlichen Erbforschung des deutschen Judentums dringend erforderlich. Es wird erwartet, daß die Nennungen ohne Ausnahme erfolgen werden.

Arbeitsgemeinschaft für jüdische Erbforschung und Erbpflege.

#### Jüdischer Turn- und Sportverein "Bar Kochba" Bremen im Deutschen Makkabikreis e. V.

Die nordwestdeutschen Bezirksmeisterschaften des Deutschen Makkabikreises, auf die im vorigen Gemeindeblatt hingewiesen wurde, konnten am Sonntag, den 8. Juli, bei herrlichem Wetter im Weser-Stadion ausgetragen werden und brachten dem veranstaltenden Verein dank eifriger Vorarbeit einen vollen Erfolg. Vierzehn Vereine des Verbandes hatten ihre besten Sportler entsendet, 350 Aktive füllten die Kampfbahn, über der neben der Bremer Fahne das blau-weiße Banner der Makkabi-Bewegung wehte. Es war ein stolzes, unvergeßliches Bild für die zahlreich erschienenen Zuschauer.

Bei den Kämpfen sah man gute Leistungen. So gewann u. a. Frankenstein, Bar Kochba Hannover, den 100-m-Lauf in der Zeit von 11,3 Sek., Blank; ebenfalls Bar Kochba Hannover, erzielte im Hochsprung die beachtliche Höhe von 1,70 m. Der 100-m-Lauf für alte Herren wurde eine sichere Beute von Platzer, Bar Kochba Bremen. Auch in dem anderen Disziplinen wurden zum Teil recht gute Leistungen gezeigt. Die drei Ersten einer jeden Konkurrenz sind startberechtigt bei den dem-

Wilh. Rosebrock Bremen, Breitenweg 28
Möbeltransport — Wohnungsnachweis
Auslandstransporte

## Einzige jüd. Drogerie in Bremen

Hemmstraße 104

Weser 82052

liefert auch kleinste Mengen frei Haus. Telefon oder Porto wird vergütet.

114

## Werner Weinberg.

nächst in Berlin stattfindenden Ausscheidungskämpfen für die zweite Makkabiah im Jahre 1935.

Ein imposantes Bild war der Aufmarsch aller Aktiven auf dem Tribünenplatz, der einen Beweis für die breite Grundlage des Makkabisportes gab. Massenfreiübungen der Aufmarschierten, die ohne vorherige Probe durchgeführt wurden, fanden bei den Zuschauern begeisterte Aufnahme.

Die Durchführung der Kämpfe, deren Vorbereitung einen gewaltigen Aufwand an Arbeit erfordert hat, kann als voll ge-

lungen bezeichnet werden.

Die Abendveranstaltung war mit Rücksicht auf die drei Trauerwochen in ernster, würdiger Form gehalten. Der große Saal der "Glocke" war bis auf den letzten Platz gefüllt, als die weihevollen Klänge der Orgel den Raum erfüllten, Makkabi Lolek Lipschütz vom "Bar Kochba" Bremen spielte das Largo von Händel. Nachdem die Erschienenen durch den 1. Vorsitzenden des Bar Kochba Bremen begrüßt worden waren, ergriff der Präsident des Deutschen Makkabikreises, Dr. Rabau, Berlin, das Wort zu längeren Ausführungen über die Richtung und die Ziele der Makkabibewegung.

Seit 40 Jahren trete der Makkabiverband dafür ein, daß jüdische Sportler ihre Leistungen in einem jüdischen Verein, also als Juden zeigen sollten und nicht im einem allgemeinen Sportverein, wo ihr Judentum verheimlicht oder aber mindestens nicht erwähnt würde. An Leistungen und Siegen, die von Juden ohne Betonung ihres Judentums erzielt würden sei nichts gelegen. Die jüdische Jugend dürfe und wolle auch nicht mehr in einem christlichen Verein untertauchen, sie müsse bewußt ihr Judentum betonen. Die Möglichkeit hierzu finde sie

### Mitteilung!

Diejenigen Leser, die noch nicht Abonnenten unseres Blattes sind, können durch Einschicken des untenstehenden Bestellscheines die weitere Zusendung des Gemeindeblattes veranlassen.

Verlag des Gemeindeblattes der isr. Gemeinde Bremen.

Ausschneiden und an den Verlag einsenden!

An den Verlag des

### Gemeindeblattes der isr. Gemeinde Bremen

in Ludwigshafen a. Rh., Schulstraße 14.

| niermit al | )da       |
|------------|-----------|
| 1          | iermit ab |

#### Gemeindeblatt der israelitischen Gemeinde Bremen

(10 Piennig pro Nummer) bei monatlich einmaligem Erscheinen, zum Preise von RM. —.30 pro Vierteljahr, einschl. Zustellgebühr. Das Bezugsgeld bitte ich mit der nächsten Nummer durch den Austräger einziehen zu lassen

Genaue Adresse des Absenders

| Name:   | <br> |  |  |
|---------|------|--|--|
| Ort:    |      |  |  |
| Straße: |      |  |  |

stra

Die

Frie

war

#### LOTTE KUFNER FRITZ OSWALD VERLOBTE

Breslau Münster i. Westf.
Juli 1934.

## Jac. Bier

der zeitgemäße

Schneider

106

BREMEN

Faulenstraße 26/28 II Roland 434

# UHRNER'S Fensterreinigungs-Institut BREMEN Northeimerstr. 15 • Tel. 821 31' Versich. gegen Schäden, Unfall u. Haftpflicht

#### Teppiche 162 Läufer Gardinen

stets in größter Auswahl zu niedrigsten Preisen

ERNST KATZ, Bremen Faulenstr, 14/16, i. H. Beermann & Kranz

seit 40 Jahren in der Makkabibewegung, die von Anfang an ihre Richtung unverändert beibehalten habe. In den Makkabivereinen würden sportliche Kämpfe unter jüdischer Fahne ausgetragen. Das sei die Idee im Makkabisport.

Reicher Beifall belohnte die mitreißenden Worte des Redners, die den anwesenden Makkabisportlern aus dem Herzen gesprochen waren.

Zu einem eindrucksvollen Erlebnis wurde der Sprechchor: "Ein Volk — ein Land" von Dr. Joachim Prinz, ausgeführt vom Chor des "Bar Kochba" Hamburg unter Leitung des ehemaligen Intendanten des Hamburger Stadttheaters, Dr. Sachse. Es war eine künstlerische Darbietung ersten Ranges, deren Wucht die Anwesenden bis ins Innerste aufrüttelte und die von allen, die sie miterleben durften, nicht vergessen werden wird.

Im zweiten Teil des Abendprogramms hörte man einige hübsche Gesangsvorträge von Frl. Else Cohen-Correl und Makkabi Robert Platzer, sowie Rezitationen von Magnus Stein. Eine reichhaltige Tombola wies wertvolle Gewinne auf, u. a. eine Helgolandreise, gestiftet vom Nordd. Lloyd.

## Helft alle mit! Erwerbt die blaue Beitragskarte für Hilfe und Aufbau!

#### Bestellschein

Porto 3 Pfg.
Falls keine
Marke zur Hand,
unfrankiert in
den Postkasten
werfen! Porto
trägt dann
Empfänger.

An den Verlag des

## Gemeindeblattes der isr. Gemeinde Bremen

Ludwigshafen a. Rh.

Schulstraße 14

## Familien- und Gelegenheits-Anzeigen

jeder Art gehören in das Gemeindeblatt. Für Familien-Anzeigen und "Kleine Anzeigen" von Privaten ermäßigte Sonderpreise. — Anzeigen-Aufträge nimmt entgegen

Ferd. Meyer & Co., Bremen, Gerhardstr. 9, Fernspr. 27355

#### ... . es war einmal"

Die Anwaltskanzlei Dr. Hugo Abraham ist in diesen Tagen geräumt worden. Schmerzlich wird anläßlich dieses Ereignisses seinen Freunden wieder so manche Erinnerung an ihn wach. Vor 30 Jahren hat Dr. Hugo Abraham als junger Anwalt jene weiten Büroräume im ersten Stockwerk des Leuwerschen Hauses an der Obernstraße bezogen und bis zu seinem Tode blieben sie die Stätte seiner Wirksamkeit. Wer die Bürotür öffnete, sah - wenn, was oft der Fall war, die dem Eingang gegenüberliegende Schiebetür des Abrahamschen Arbeitszimmers offen stand - den klugen und offenen Blick Hugo Abrahams auf sich gerichtet, der auf seinem fast stadtbekannten Drehstuhl vor seinem mächtigen, mit Messingstäben umzäunten Schreibtisch saß. Wieviel Mühselige und Beladene sind im Laufe eines Menschenalters durch diese Schiebetür in sein Zimmer getreten. Wieviel wohl haben auf den strohgeflochtenen Stühlen Platz genommen, die, akkurat ausgerichtet, an der rechten Längswand seines Zimmers nebeneinander standen, stumme Zeugen der Schilderungen von Lebensschicksalen aller Art; wieviel Menschen mögen es wohl sein, denen er sich dort oben in seinem Zimmer im Leuwerschen Hause an der Obernstraße durch eine Wendung seines Drehstuhles, zurückgelehnt in ihm sitzend und eine möglichst lange und möglichst dünne Zigarre rauchend, zuwandte, ihnen Rat, Trost und Hilfe gewährend, wieviel, wieviel . . .

Fast ein Menschenalter hindurch ist auch ein gut Teil der jüdischen Gemeindeangelegenheiten dort oben im Büro des Rechtsanwalts Dr. Hugo Abraham besprochen, abgehandelt und entschieden worden — dort oben in dem Zimmer mit der Schiebetür und dem Drehstuhl und dem mächtigen Schreibtisch mit den Messingstangen, dort oben im Leuwerschen Hause an der Obernstraße 14 in Bremen.

Dr. J. R.

#### Helfer für Vertriebsdienst

Die Jüdische Künstlerhilfe bringt demnächst ein neuartiges Kalenderwerk bekannter Autoren heraus und vermittelt eine Iohnende Verdienstmöglichkeit für berufswechselnde Akademiker, Beamte, Künstler und sonstige Mitarbeiter, die als Helfer be'm Vertrieb mitwirken wollen. In ganz Deutschland (auch Kleingemeinden!) mögen sich energische und gewandte Mitarbeiter melden, die planmäßig arbeiten können. Ausführliche, nur schriftliche Angebote nebst Referenzen baldigst erbeten an die Jüdische Künstlerhilfe, Berlin-Charlottenburg 2, Kantstraße 158.

### Der Berlag

trägt keine Verantwortung für die religionsgesetzliche Zulässigkeit der im Unzeigenteil gebrachten Mitteilungen und für die rituell einwandfreie Beschaffenheit der dort angezeigten Waren. Die Prüfung derartiger Ungebote ist lediglich Sache unserer Leser!

## Denkt an die Pfundspende des Israel. Frauenvereins

#### Friedhof

Während der Sommermonate erfolgt der Portalschluß des Gemeindefriedhofs an der Deichbruchstraße um 19 Uhr. Sonntags ist der Friedhof ab 9 Uhr geöffnet. Die gärtnerische Grabpflege liegt allein in Händen des Friedhofaufsehers Rötsch, Fleetrade 6, Fernruf Hansa 44 528. Dauernde Grabpflege kann durch Stiftung von Grab-pflege-Fonds, die den Namen des Verstorbenen führen. gewährleistet werden. Die Errichtung von Grabsteinen und Einfassungen ist gebührenpflichtig; insbesondere unterliegen die Inschriften und Form und Größe der Grabsteine der Genehmigung der Friedhofskommission, weshalb vor Bearbeitung des Steins die Erteilung der Bauerlaubnis abzuwarten ist. Antragsformulare sind im Jüdischen Gemeindebüro, beim Vorstand der Chewra kadischa und bei den Grabstein-Lieferanten erhältlich. — Jeder Sterbefall muß dem Jüdischen Gemeindebüro ohne jede Verzögerung gemeldet werden. Nach Büroschluß ist der Vorsitzende des Kranken-Wohltätigkeits-Vereins (zur Zeit Herr Hugo Levy, Brückenstraße 27, Fernruf: Roland 5074) sofort zu benachrichtigen. Ist für einen Verstorbenen keine Grabstelle reserviert, so ist es erforderlich, den Erwerb des Nutzungsrechts an einer Grabstelle zu veranlassen, wofür Formulare im Gemeindebüro erhältlich sind. Erst nach Erledigung sämtlicher Formalitäten wird der Leichen-Begleitschein ausgehändigt, ohne den die Ueberführung zum Friedhof nicht stattfinden kann. Friedhofsgebühren sind — wie alle übrigen Gemeindeabgaben — im voraus zahlbar.

#### Gterbefälle

find im Jübischen Gemeindebüro, Gartenstraße 7, Fernruf: Domöheibe 28588 und beim Vorstand des Kranten - Wohltätigkeits - Vereins Fernruf: Roland 5074 und 1790 anzumelden

Vergest nicht, Eure Einkäuse auch bei jüdischen Gewerbetreibenden zu tätigen und jüdische Handwerker mit zu beschäftigen!

#### Empfehlenswerte Firmen in Bremen

## Meinecke & Götze J. Teerling Ross-Straße 27,

#### Korsett-Spezialhaus

Anfertigung - Korsettwäsche - Reparaturen Vor dem Steintor 116 Hansa 43054

Sämtliche gängigen

#### Kurbrunnen

#### Tafelwasser

in stets frischer Füllung durch

## J. Postels, Bremen

Pelzerstr. 14 Telefon Domsheide 20 244

## Reservie

149

## Ostfriesisches Kinderheim, Aurich

Liebevolle Behandlung, streng rit. Verpflegung. Mäßige Preise. Vor= und Nachsaison billiger. Anmeldung nimmt entgegen: Jüdisches Wohlfahrtsamt, Bremen, oder

Emmy Wolffs, Aurich, Leerer Str. 40

## alerarbeiten

führt bei billigster Berechnung aus

Fr. Thöle, Gartenstr. 6 Hauswart der Israelitischen Gemeinde.

Klempnerei / Sanitäre Anlagen

Bestellungen auch durch Hauswart der Israelitischen Gemeinde. 162

## Hausmakler 5

Geschäfts-u. Wohnungsvermittlg. A. Cohn. Wegesende 16

Sämtliche Zeitschriften liefern wir Ihnen frei Haus.

Zeitungen wie: Frankfurt. Zeitung Jüdische Rundschau, Jüdische liberale Zeitung, Israelitisches Familienblatt bestellen Sie durch uns.

**Annoncen** für alle jüdischen Zeitungen nehmen wir entgegen.

Bei Umzügen geben wir Ihnen die in Frage kommenden Spediteure auf.

#### Ferdinand Meyer & Co.

Bremen, Gerhardstr. 9

## Kaufhaus

Westens

Malermeister

#### Robert Coewenthal Fähr-Vegesack, Fernspr. 74

führt sämtliche Malerarbeiten auch in Bremen sachgemäß billigst aus.

#### Hohenlohe-Garagen Bremen

Anspacher

#### Großtankstelle Aral-Shell-Dapolin

Hohenlohestraße 44 bis 46

#### Meyer's Buchdruckerei

Ostertorsteinweg 104, Eingang Bernhardstr. Fernsprecher: Domsheide 25163

Anfertigung sämtl. Drucksachen für Handel, Gewerbe, Industrie und Privat

### Zigarren, Zigaretten, Tabake

Bekannte und beliebte Sorten. Lieferung jeder gewünschten Menge frei Haus.

Niederlage M. Niemeyer, BREMEN Utbremerstraße 56 a. d. Hansastraße, Fernspr. Weser 82381

#### Feinbäckerei u. Konditorei Berthold Gröger 164

Ostertorsteinweg 77, Tel. 26428

Gegründet 1884

## E. Schweers Utbremerstr. 113

Tel. Weser 82211 Lieferant Bremischer Dampfschiffahrts-Gesellschaften und staatlicher Behörden sowie vieler Hotels und Restaurants.

## Antertigung

von Kostümen und Mänteln Pelzarbeiten

jetzt billigst

M. Lubelski BREMEN, Sielwall 71

## J. D. Finkelstein

Bremen

Sögestr. 25 II, Domsheide 20816

Feine Maßschneiderei

zu zeitgemäßen Preisen

# Hier werden unsere Gemeindemitglieder erwartet

#### Baden - Baden



Das weltberühmte Thermalbad im Schwarzwald. Ganzjähriger Kurbetrieb. Radioaktive Kochsalzthermen. Inmitten herrlicher Schwarzwaldberge, die bis zu 1000 m ansteigen; sehr geschützte Lage gegen Nord- und Ostwinde, daher außerordentlich mildes Klima. Weltberühmte Thermen (670 C) gegen Gicht, Muskel- und Gelenkrheumatismus, Gelenkerkrankungen verschiedenster Art, Neuralgien (speziell Ischias), Katarrhe der oberen und tieferen Luftwege. Alle modernen Heilmittel vorhanden in den staatlichen Kuranstalten Friedrichsbad (für Herren), Augustabad (für Damen), Fangohaus, dem Inhalatorium und der Trinkhalle mit Wandelhalle. Kurhaus mit Restaurationsbetrieb und prachtvollen Ball-, Lese-, Konzert- und Theatersälen. Traubensaftkuren im Frühjahr und Traubenkur im Herbst. Unterkunftsmöglichkeiten für alle Ansprüche. Mäßige Pensionspreise.

Sotel Atlantic Un der Lichtentaler ullee — gegenüber Rurbaus und Spielsaffin Jeber Romfort . 3tmmer ab R.M. 3.50 . Denfion ab R.M. 9. -

## Hotel Europäischer Hof

Haus I. Ranges 200 Betten. Modernst eingerichtete Zimmer von Mk. 4.50 an. Pension von Mk. 11 an. »« Schönste sonnige Lage gegenüber Kurhaus.

ALLEE - HOTEL BAEREN Bevorzugtes Familienhotel. Große Park. Garage. Pension ab Mk. 7.—

EINHORN

Behaglichkeit • Moderner Komfort • Vorzügliche Küche • Mäβigste Preise • Zimmer 2.50 bis 5.— Pension 6.50 bis 9.—

Mineralwasser Dr. E. Holdermann Söhne

Das vornehme Fa- **GOLDENES ÄTEUS** am Augustapl. - Fernruf 218 milien-Restaurant Das ganze Jahr geöffnet. Park-platz vor dem Hause. Separat. Gesellschaftszimmer für kl. Veranstaltungen u. Sitzungen. 1072 Neuer Besitzer: Hermann Bittkau.

Hotel Regina kasino. — Jeder Komfort.
1092 Pension ab Mk. 10.—.

1 Min. vom Kurhaus u. Spiel-

Konditorei u. Kaffee Reisemer, vorm. Stahlbad BADEN-BADEN, nur Lichtentaler Straße 29. Fernsprecher 1019. Schönes vornehmes Familien-Kaffee.

## "Haus Reichert"

in bester Lage am Kurgarten, mit allem Komfort. Garage. Zimmer mit Früh-stück ab RM. 3.50. Telefon 176

Darmstädter Hof Kurs u. Badehaus, Thermals Bades anstalt. Erstkl. Küche, mäß. Preise

## Hotel "Kaiserin Elisabeth"

Freie Höhenlage beim Golfplatz.

1073

Z. 3.- bis 5.-; P. 7.- bis 10.-

Peter's Bad-Hotel "z. Hirsch" 150 Betten 1131 Thermalbäder Pension ab Mk. 9.—

Baden-Baden. Sanaforium Dr. Burger Innere, Nervöskranke, spez. Magen-, Darm-, Herz- und Stoffwechselkranke (Gicht, Rheuma, Nieren, Leber, Zucker usw.)

Baben-Baben. Alle Borausfegungen fur eine ideale Erholungszeit, Ruhe, Sonne, Bald, Wiefen, Behaglichkeit, Elegang, höchfter Romfort, erfüllt reftlos Balbhotel "Der Gelighof", Benfion ab RM. 9.-. Unter gleicher Leitung entfpricht anspruchevollsten Bunfchen an neuzeitl. Wohnfultur Saus Briftol-Gelighof mit Blid auf Allee u. Spielkafino. Zimmer mit Frubstud ab RM. 4.50. Vorteilhafte Monatsabkommen.

Raffee=Ronditorei Zabler, B.=Baden

Bemutliches Samilten - Raffee nachft ber Rurhaus - Spielbant.

## Donaueschingen

Höhensolbad und Luftkurort mit städtischem, das ganze Jahr geöffnetem Kur- und Badehaus und eigener, seit 1912 erbohrter Solequelle, die in gleichbleibender Stärke (27%) seit Jahren den Bädern in eigener Leitung zufließt. Inhalatorium elektrische, Fichtennadel-, Kohlensäure- und verschiedene Medizinalbäder. Kindersolbad Theresianum und Karlsruher Kindersolbad. Kreuzungspunkt der schönsten Gebirgsbahnen, der Schwarzwald-, Höllental- und Bregtalbahn. Donauquelle.

#### Hotel Solbad Schützen

120 Betten Vornehmes Landhotel in ruhiger Lage Autohallen — Tennisplatz — Park — Fließendes Wasser Bes.: J. Buri. Pension ab RM. 6 .-

Hotel Adler Warmy

Bevorzugtes Haus — Fließend Kalt- und Warmwasser — Zentralheizung. Besitzer Eug. Settenreich.

## **Bad Dürrheim**

Europas höchstes Solbad, Luftkurort. Heilerfolge der Sole in Verbindung mit der vorzüglichen Hochebenehöhenluft und Höhensonne unübertroffen. Bad Dürrheim bringt Heilung bei Schwächezuständen verschiedenster Art, sowie besonders bei Rheumatismus und Gicht schwerster Formen, Skrofulose, Drüsen- und Gelenkleiden. Frauenkrankheiten und Leiden der Atmungsorgane wie Asthma und Bronchitis. Staatliches Solbad, Kohlen-säurebäder mit Sole, neues Solinhalatorium mit den verschiedenen physikalisch-therapeut. Kurmitteln, Luft- u. Sonnenbad, Strandbad, Spielplätze. Bootfahrten, herrl. Hochwaldungen mit leichtansteigenden Spazierwegen.

Gension Meβmer (Keller), Bad Dürrfleim rnehme Familienpension, ruhige, staubfreie Lage, Solbäder, Zentralheizung, flieβendes kaltes und warmes Wasser, Liegekuren.

# Hier werden unsere Gemeindemitglieder erwartet

### Freiburg i. Br.



Die Schwarzwaldhauptstadt, 95000 Einwohner. Fremdenstadt mit Universtität in unvergleichlich schöner Lage am Fuße der höchsten Schwarzwaldberge, am Eingang des Dreisamtales, an der Rhein-Gotthardlinie Köln-Frankfurt-Mailand gelegen; Flughafen. Umgeben von herrlichen Laub- und Nadelholzwaldungen, durch welche zahlreiche Fuß- und Fahrwege führen. Schönste Waldstadt Deutschlands. Prachtvolles Münster aus wege führen. Schönste Waldstadt Deutschlands. Prachtvolles Münster aus dem 13. Jahrhundert mit dem interessanten gotischen Turm, ausgezeichnete Universität und Lehranstalten, weltberühmte Kliniken, hervorragende sanitäre Einrichtungen. Besteingerichtete Kneippanstalt von Deutschland. Vorzügliche klimatische Verhältnisse, elektrische Straßenbahn. Im Sommer tägliche Konzerte im Stadtgarten, im Winter anerkannt gutes Theater (Oper, Operette), Symphonie- und Künstlerkonzerte. Alle Arten von Sport. Familienbäder in nächster Umgebung. Einzigartige Seilschwebebahn nach dem Umlaufsystem auf den 1286 m hohen stadteigenen Schauinsland. Interessante Gebirgsbahn durch das hochromantische Höllental auf die Höhen des Schwarzwaldes. Autolinien. Herrliche Höhenrundfahrten.



Pension "Libanon" Einziges rituelles, unter Auf-Zimmer mit und ohne Pension. Sehr schöne Räume für Abhaltung von Festlichkeiten. 8 Minuten von der Bahn, 2 Min. von d. Universität.

H. Schmuckler, Freiburg i. Br., Erbprinzenstr. 2, Tel. 6158

Mittag-u. Abendtisch Lebens- Jise Mayer, Freiburg Eisenbahnstr. 66, am Hauptbahnhof Fernsprecher 6414.

#### Hörden

Der Ott Hörden ist der schönste Platz im Murgtal, ca. 20 Minuten von der Bäderstadt Gernsbach entfernt, in 10 Minuten ist schöner Tannenwald zu erreichen. Schön gepflegte Höhenwege mit Sitzbänken an schattigen Plätzen Zwei schöne Hügel am Waldessaum mit Pavillons. Die ganze Gemarkung ist ausgebaut für Höhenspaziergänge und wird deshalb seit Jahrzehnten von erholungsbedürftigen Fremden gerne besucht. Auch liegt Hörden zentral zwischen Baden-Baden und Herrenalb und ist auch für größere Gebirgstouren zentral gelegen.

bei Gernsbach. Angenehmer Landaufenthalt, Pensionspr. b. 4 Mahlzeiten 450-5.00 M.
1110 Besitzer: Ludwig Siern.

### Heidelberg

Das schöne Berghotel in Südlage Pensionspreis RM. 6.- und RM. 7.-, Mittagessen von RM. 1.50 an

Frau Theod, Cefner

Konstanz

Das alte Konstanz. Auf dem zwischen Rhein und Schweizergrenze steht die Konstanzer Altstadt, die tau-sendjährige Bischofsresidenz. Die Stadtmauer, die noch in den 60er Jahren des hunderts stand, ist abgerissen worden. Aber vom Rhein bis zum Kreuzlingertor, vom See-ufer bis zum "Paradies"steht fast unverändert noch die Altstadt, dieses Gewirr von schmalen Gassen und hohen Giebeln um den Dom. Ein Gang durch dieses unregelmäßige schönen alten Häusern mit seinen Domherrenhöfen, Zunfthäusern, den al-



ten Kirchen und den Türmen am Rhein ist wie eine Kreuzfahrt durch

Besuchen Sie in Konstanz am Bodensee das

Konditorei-Eafé Schmider

Marktslätte 8 // 2 Minuten von Bahn und Schiff

**Gross-Garage Albert Sisson, Konstanz** 

Emmishofer Straße 5 (beim Emmishofer Zoll)

Taxi Telefon 1009 — Moderne Reparaturwerkstätte — Wagen waschen, Durchschmierung, Reinigung der Wagen, Oel, Benzin, "Esso"-Tankstelle

Terien am Bodensee! Pension Wieler, Villa Seegarten, Konstanz.

Ersiklassiges jüd. Haus, in nächster Nähe von See, Wald und herrl. Strandbad.
Aller Komfort, beste Küche. Nicht rituell, auf Wunsch veget. und Diät. Auch
Passanten sind stets willkommen. 1206
Für Jugend bis zu 14 Jahren in bes. Villa, liebevoile Beansichtigung. Pension
inkl. Sport RM. 120.— für 4 Wochen. — Prospekt, Referenzen.

Café-Konditorei E. Roth, Kreuzlingen

Modernes, gemütliches Familien-Café.

Park = Café = Konditorei Kreuzlingen 1145 das gediegene Familien-Café

# Hier werden unsere Gemeindemitglieder erwartet

#### Radolfzell

Bahnhof-Hotel Schiff, Radolfzell am Bodensee Fließendes Wasser, Zentralheizung, Garage, Tel. 312. 1125 Bes.: Carl Strudel.

### Singen

## Hotel Central Schweizerhot

Erstes Haus am Platze mit allem mod. Komfort. – Näße Baßnßor und Post. – Fließendes w. und k. Wasser, sowie Zimmer mit Privat-bädern. – Citt, Autoboxen. – Bier- u. Weinrestaurant. Mäß. Preise.

## St. Georgen

Sanct Georgen im Schwarzwald, rings umgeben von herrlichen Tannen-waldungen mit wohlgepflegten Waldwegen, liegt an sonniger Berghalde und ist im Herzen des Hochschwarzwaldes einer der günstigsten und schönsten Höhenluftkurorte und Wintersportplätze. Die nähere und weitere Umgebung ist an Naturschönheiten im Sommer wie im Winter gleich reich. Das Klima ist der Höhe entsprechend subalpin. Die Höhenlage, die Staub- und Nebelfreiheit mit der sauerstoff- und ozonhaltigen Wald- und Gebirgsluft bedingen alle klimatischen Vorzüge eines Luftkurortes. Die klaren prächtigen Sonnentage im Frühjahr, Herbst und Winter bedeuten besondere Genüsse, wenn in tieferen Gegenden wochenlang Nebel und trübes Wetter h rrschen. Die Luftfeuchtigkeit ist gegen das Tiefland gering. Die Höhenluft hat wegen ihrer Verdünnung nicht das hohe Aufnahmevermögen für die Wasser-Ausdünstungen wie die Tieflandluft. Die Zahl der hellen, sonnenklaren Tage ist daher im Hochland erheblich größer.

Hotel Adler Neues mod. Haus. Volle Südlage. Fließ, Wasser. Liegeterrasse, Glasveranda, Gar. Prosp. Fernsprecher 114, Pension ab 4.60 RM. Otto Braun, Küchenchef.

### **Triberg**

Sarkhotef Wehrle

### Idiwarzwald-Kotel

und Kurfaus Wafdlust am Wasserfall Rußige Cage am Hochwald. Großer eigener Park. Beßagliche Räume. Bekannte Küche. Zeitgem. Preisvereinbarung bes. bei läng. Aufenthalt.

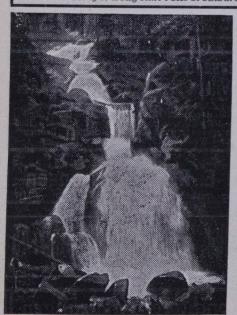

Triberget Wasserfälle

Die Stadt des Hochwaldes In typischer Schwarzwald-landschaft. Wald, Wiesen, Licht und Sonne. Kur und Erholung. Ganzjährig. Star-ke Frühjahrssonne, tempe-rierter Sommer, klar. Herbst, schneereicher Winter. Kein schroffer Temperatur-wechsel. Nebelfrei. Ge-eignet für Blutkrankheiten, Nervensystem, Verdauungs-organe, Konstitutionskrank-Rekonvaleszenz, Uebergang, Nachkur, Terrainkuren, sauerstoff- und ozonreiche, staubfreie Gebirgs- u. Waldluft, seelische Anregung. Günstiger Stand-platz für Wanderungen, Ausplatz für wanderungen, Ausflüge. Bequem mit der Schwarzwaldbahn (Triberg. Doppelschleifen). Direkte Züge (England) Holland - Schwarzwald - Pedagase Schwarzwald Bodensee - Schweiz. Postautolinien, Stadtautoverkehr Knotenpunkt vieler internationaler Autostraßen.

1094

#### Wildbad



Wildbad ist als Heilbad nachweislich seit über 600 Jahren besucht. Seine Wildbad ist als Heilbad nachweislich seit über 600 Jahren besucht. Seine Erfolge gegen Rheuma, Gicht, Ischias und sonstige Nervenleiden, sowie als Verjüngungsbad, sind unübertroffen. Die Heilquellen unterscheiden sich vorteilhaft von denjenigen anderer Bäder dadurch, daß ihr Wasser in einer der menschlichen Körperwärme, gleichkommenden Temperatur unmittelbar aus dem Urgestein ohne längere Zuleitung und deshalb ohne Verlust an Edelgasen und ohne abgekühlt oder erwärmt werden zu müssen in die Badebassins gelangt. – Rund 90% der Wildbader Markung besteht aus Wald. Kein Wunder, daß Wildbad auch als Luftkurort immer größeren Namen erhält. Auf die bewaldete Sommerberghochebene führt aus der Mitte der Stadt in wenigen Minuten eine Bergbahn.

### HOLEI POST Familienhotel I. Ranges, zeitgemäß.

1136 Man verlange Prospekt. Tel. 209.

## Waldhotel Sommerberg Pension von 6,50 Mk. an, alle Zimmer mit warm. Wasser. Café, Terrasse. 750 m ü. d. M.

## Gernsbach (Murgtal)

